aa )

Nº 71.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 6. September 1826.

Angekommene Fremde vom 31. August 1826.

herr Raufmann Rramer aus Stettin, br. Deconomie = Commiffarius Solzhamer aus Bromberg, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Gr. Conducteur von Strasburg aus Schrimm, I. im Proviantamte St. Abalbert; fr. Gutebefiger von Dobricfi aus Baborowo, 1. in Dro. 187 Bafferftraße.

Den iten September.

herr Friedenbrichter von Saint Daul aus Rawicz, I. in Dro. 99 Bilbe: br. Kaufmann Beregnoffi aus Ralifd, I. in Dro. 384 Gerberftrage; fr. Gtu= biofus Theologia Schrober aus Berlin, I. in Mro. 210 Wilhelmoffrage; Frau Butebefigerin v. Stalamsta aus Stryfowo, I. in Dro. 187 Bafferftraffe.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Grunta pod Jurysdykcya naszą we stude, welche nach ber gerichtlichen dlug taxy sadownie sporzadzoney Tare auf 1305 Athle. 8 gr. 9 pf. ge= na tal. 1305 gr. 8 fen. 9 sq oceniowurdigt worden find, follen auf ben ne, na Zadanie Wierzycieli z powo-Antrag ber Gläubiger Schulden halber du dlugow, publicznie naywięcey bffentlich an ben Meiftbietenden berfauft daigcemu sprzedane bydz maig. werben.

Termin ift auf ben 22. Dobember c. por bem Referenbarins Miodufzewefi Morgens um 10 Uhr allhier angegest.

Befitfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, ny zostal.

Subhaffations : Patent. Patent Subhastacviny.

Pofener Rreife im Dorfe Syttowo unter wsi Sytkowie w Powiecie Poznań-Mro. 3 und 4 belegenen, ben Gjulczens skim pod Nr. 3 i 4 polożone do maleftichen Cheleuten gehorigen Grund= Zonkow Szulczewskich nalezace, po-

Tym końcem termin licytacyjny na dzień 22. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Mioduszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczobag in bem letten Termin bas Grund: Zdoiność kupienia maiących uwiafind bem Meiftbictenben gugeschlagen werben foll, in forern nicht gefetliche Crunte bies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen bitg zastanie, iedeli prawne niezave bor bem Termin einem jeben frei, uns Die etwa Bei Alugnahme der Taxe porge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Megiffratur ein efeben werben.

Dosen ben 17. August 1826.

da przeszkody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie-Die Tare fann jederzeit in unserer sienia nam o niedokladnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

domiamy o terminie tym z nadmie-

nieniem, iż w terminie tym nieru-

chomość naywięcey daiącemu przy:

byly mogly, Ronigl. Preußisches Landgericht. Taxa każdego czasu w Registratur a czasada D. ic. + mirinalis D. + 2 rze maszéy przeyrzaną bydź może. 15. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

bas hierfelbft auf ber Borftabt St. Mar- przedmieściu Sgo Marcina pod Nro. tin unter Mro, 61 belegene, ben Peter 61 polożona, i do sukcessorów Pio-Swiderskiegen Erben gehörige, über- tra Swiderskiego nalezgca, w ogole find nebst bem bazu gehörigen Ader und lezgeg rolg i ogrodami na nowo prze-Garten regubhaffirt werden, und find die Bietungs = Termine hierzu auf

ben 12. Juli, en folle for

iches mal Vormittags um 9 Uhr, woe zawsze przed południem o godzinie von ber lette peremtorisch ift, vor bem gtey z ktorych ostatni zawity, przed Landgerichts = Referendarius Anebel in Referendaryuszem Sądu Ziemiańskieunserem Partheien-Zimmer angesett, ju go Knebel, w naszey Izbie stron wywelchen Kanflustige mit bem Bebeuten znaczone zostaly, na ktore ochote eingeladen werden, daß der Zuschlag an kupna maigeych z tem oznaymie-

to de combredies on Court Line she sharely I in the sea Court Patent Subhastacviny.

Subbaffationes-Patent, Dla niezaspokoienia kupna zalicy-Megen nicht bezahlter Raufgelber soll towaney summy nieruchomość tu na haupt auf 2017 Rtir. gewürdigte Grunds na 2017 Tal. oszacowana, wraz z nadana bydź ma, i w tym celu termina na

dzień 12. Lipca, ben 12. September, und an dzień 12. Września,

ben 14. Movember 1826., da dzień 14. Listopada 1826., ben Meistbietenden erfolgen foll, wenn niem wzywamy, iz przyderzenie nicht gesehliche hinderniffe eintreten, und nastapi, skoro prawne przyczyny na baff ber Biefende im Termine eine Cau- przeszkodzie nie beda, i ze licytution von 300 Athle, erlegen muß. war liger w terminie kaucya 300 Tal. zlo-

Die Tare und Bedingungen kommen Zye winien. in unferer Registratur eingesehen werben. Taxa i warunki w Registraturze Wosen den 20. April 1826.

Konigl, Dreußisches Landgericht. Poznań d. 20. Kwietnia 1826. Wierwich instruction of the Constant

naszév przevrzane bydź mogą.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Aller and single for the first

ben Antrag bes Dachlaff = Curators und ber Juteftat : Erben ber erbschaftliche Liguidations = Prozeff eroffnet worden.

Bur Liquidation und Machweifung et= maniger Forderungen an Diefen Rachlaff haben wir einen Termin auf ben 8 ten Rovember c. Bormittags um 10 Uhr, por bem Deputirten Landgerichts = Rath Schwurg in unferem Nattheien - Bimmer angeseist, und laden bagu alle gang un= befannten, fo wie bem Wohnorte nach nicht bekannten Legatarien, als: 1000

- 1) bie Joseph von Malezemska perebelichte v. Rzepocka, in anderen
- 2) die Balentin b. Bregaschen Erben.
- 3) den Rammerbiener Szenibordfi, und
- 4) die Gabriel von Malezemskischen Sohney ise i theology or a

vor, in diefem Termine perfondich ober burch gulaffige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forberungen gehorig nachzu-Krot. Pruski Sad Ziemiariski

com and assembling relationship with Cytacya Edyktalna.

Ebictal=Citation. Nad pozostalościa niegdy Franciszka Skarbek Malczewskiego byłego Heber ben Rachlag bes am 12. Juli Rottmistrza woysk polskich w dnitt 1801 in Wegiereffe Schrodaer Kreises 13. Lipca 1801 roku zmarlego na versterbenen chemaligen Rittmeistere wniosek Kuratora i Sukcessorow ab Frang Charbet von Malgemott, ift ouf intestato process sukcessying likwidacyiny otworzony został. Do likwidacyi i udowodnienia wszelkich pretensyi do tey pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 8 my Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsylia. rzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz w izbie naszey dla stron przeznaczo. ney, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych i z pobytu niewiadomych Legataryuszów mianowicie: the me as a destribute and

- 1) Józefe z Malczewskich Rzepetichnicka, affected a findated bard
- 2) Walentego Brzezy Sukcesso. entrol rów, there are no della come
- 3) Szemborskiego kamerdynera, i
- 4) Synow niegdy Gabryela Malczewskiego, wie chi zawie

aby sie albo osobiście albo przez dozwolonych Pełnomocników stawili, meifen, wibrigenfalls bie außenbleiben= i pretensve swe dostatecznie wykaza-

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzuweite Entfernung ober andere legale Chebaften an ber perfonlichen Grichei= nung gehindert werben, und benen es am hiefigen Drte an Befanntichaft fehlt, werben die Juftigkommiffarien Brachvogel u. v. Gigneti zu Mandatarien in Bor= Schlag gebracht, an benen einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Bollmacht versehen konnen.

Rach bem am 5. Juli 1801 errichte= ten Testamente bes gedachten Rittmei= fters v. Malczewski, foll nach Befriedi= gung ber Nachlaß-Schuldner und Legate ber Reft feines Bermogens zur Errich= tung eines Rranten = und Erziehungs= Inftitute für Die bedürftigen Mitglieder bes b. Malczewöfischen Familien-Namens verwendet werden.

Es werben baher alle biejenigen, bie ben Familien = Damen von Malczewsfi führen und an ben Reft diefes Nachlaffes Theil zu nehmen, fich rechtlich veranlaßt finden, gleichfalls vorgeladen, und ihnen überlaffen, fich an ben Rachlag = Eura= tor, Juftig = Commiffarius Guberian, gu wenden und fich bon bem Zustande ber Aftiv = und Paffiv : Maffe gu informiren.

Pofen ben 8. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ben Glaubiger aller ihrer etwanigen li, gdyż w razie przeciwnym, nie-Borrechte verluftig erflart, und mit stawaiący wierzyciele za utracaiacych ibren Korberungen nur an basjenige, wszelkie prawa pierwszeństwa uznamas nach Befriedigung ber fich meldene ni, i ze swemi pretensyami odesłani ben Glaubiger von der Maffe noch übrig zostang iedynie do tego, cokolwiekbleiben mochte, verwiesen werden follen. by po zaspokoieniu zglaszaiacych sie Wierzycieli ieszcze z massy zostało.

Tym Wierzycielom którzy dla zbyt dalekiey odległości, lub innych zawad prawnych, osobiście stawać nie mogą i którymby w mieyscu tuteyszem na znaiomości zbywalo, wymieniamy UUr. Brachvogel i Gizyckiego Kommissarzy Sprawiedliwości, z których do iednego się udać, i informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Według testamentu wspomnionego Rottmistrza z dnia 5. Lipca 1801 po zaspokoieniu długów i legatów pozostalość ciążących, reszta pozosta. łego maiątku iego na fundacya Instytutu dla ubogich i chorych członków familii Malczewskich przeznaczona została.

Zapozywamy przeto wszystkich, do Familii Malczewskich należących, którzy de tey reszty pozostałości prawne pretensye mieć mniemaia i pozostawiamy im udanie się w tey mierze do Ur. Guderyana Kommissarza Sprawiedliwości Kuratora pozostałości, i zainformowania się od niego o stanie massy czynney i bierney.

Poznań d. 8. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Die in bas Sppotheken = Buch bes Bietes Racendomo (ober Racadomo) Dleschener Rreifes sub Rubr. III. No.3. aus ber Obligation bes Frang b. Bar: czpństi vom 17. Juli 1797. ex decreto bom 2. September 1797. fur ben Defonomen Johann Friedrich Rrofts fius ju Carnomo eingetragene Rapital. Forberung von 3500 Eblr. nebst 5 Procent Binfen, welche nach einer bets gebrachten gerichtlichen Urfunde vom 24. Juli 1803. von dem urfprunglis chen Glaubiger an beffen Bater 3. C. Ernft Rrofifius cebire worden ift, wirb bierburch öffenelich aufgeboten, und ber gegenwartige Inhaber, beffen Ers ben, Ceffionarien und die fonst in seine Rechte getreten find, werben aufgefors bert, in bem am 31. Oftober c. bor bem Brn. Landger .= Math Boppe in unferm Gerichte , Lotale anstebenben Termine ihre etwanigen Unfpruche auf bie oben genannte Rapitals, Forberung anzuzeigen, wibrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen auf bas Rapital und bas verpfandete Gut prafludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlege merben mirb.

Rrotoschin ben 1. Juni 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Wywołanie.

Kapital w Księdze hypoteczney dobr Racendowa czyli Racadowa w Powiecie Pleszewskim położonych pod Rubr. III. No. 3. z obligacyi Franciszka Garczyńskiego z dnia 17. Lipca 1797. ex decreto z dnia 2, Września 1797. roku dla Jana Frederyka Krokisiusa ekonoma w Tarnowie zapisany, wilósci Tal. 3500 wraz z prowizyą po pięć odsta, ktory to kapital podług Dokumentu urzędowego z dnia 24. Lipca 1803 r. pierwiastkowy wierzyciel oycu swemu Ernst Krokisiusowi cedował ninieyszém publicznie się wywołuie. Wzywamy przeto ninieyszém teraźnieyszego posiedziciela, sukcessorow tegoż, cessyonaryuszow v tych ktory w prawa iego wstąpili, aby się w Terminie dnia 31. Paźdżier. r. b. przed Deputowanym W. Sędzia Hoeppe wyznaczonym w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe iakie do owego kapitalu mieć mogą zameldowali y udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi do kapitału y do dobr zastawionych prekludowanemi zostana i wieczne nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia I. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Vatent.

Patent Subhastacyiny. Wieś szlachecka Wittowice pod Das unter unferer Gerichtebarfeit im Nro. 305 jurysdykcya nasza w PoInowraclamschen Kreise sub Nro. 305. belegene, bem Major von Mierzynöki zugehörige Gut Wittowiet, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 20,137 Thir. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf den 26. August d. J.

und der peremforische Termin auf

ben 14. Mans 1827. vor bem Herrn Landgerichte-Nath Sprinz ger Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt,

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Sut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einternmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so sern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die einen bei Ausuahme der Tage vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unser ver Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 17. April 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

A Marie Control of the great and the

Subhaftation & Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreife belegene, dem Erb= pachter Piasechi zugehörige Erbpachtsvor=

wiecie Jnowrocławskim polożoną, do Ur. Mierzynskiego Majora należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 20,137 Tal. 6 fen. oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którem końcem termina licytacyjne na dzień 26. Sierpnia r. b.,

dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Marca 1827.,

zrana o godzinie gtéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późniey sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź może.

w Bydgoszczyd 17. Kwietn. 1826, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Wełnica wieczysto-dzierzawny, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim położony, werk Welnica, welches einen Flächenins balt von 1082 M. 164 [N. hat, und mit einem Canon von 531 Atlr. befastet ist, ferner, nach der gerichtlichen Taxe auf 240 Athlr. 20 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Meists bietenden verfauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 4. November c. vor dem Herrn Randgerichtsrath Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unjerer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 19. Juni 1826.

Konigl. Preuß. Land gericht.

do malżonków Piaseckich należący, maiący powierzchniey obiętości 1082 morgow 164 kwadratowych stop, a któren kanon roczny w ilości 531 Tal. ciąży, podług taxy sądownie sporządzonéy na 240 Tal. 20 śgr. oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin lieytacyiny na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Chełmickim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie, aby się na takowym stawili i swe pluslicytum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 19. Czerwca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Proclama.

Ueber das Vernicgen des Ober-Appellations-Gerichts-Math Joseph von Kurowski, ist in Folge dessen Provocation auf die Rechtswohlthat der Güter-Abtretung und den Antrag eines von seinen Gläubigern am 29. Mai d. J. der Conkurd erdssinet worden.

Es wird daher zur Liquidirung ber Ansprüche an die Masse ein Connotations-Termin auf den 22. November c. vor dem Landgerichtsrath Biedermann früh um 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer anderaumt, zu welchem alle unbekannten Gläubiger, welche an den Ge-

### Proclama.

Nad maiątkiem Ur. Józefa Kurowskiego byłego Sędziego Appellacyinego, został konkurs w skutek prowokacyi tegoż, do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i na wniosek iednego z pomiędzy wierzycieli iego, na dmu 29. Maja r. b. otworzonym.

Wyznacza się więc termin konotacyjny do likwidowania mianych pretensyi do massy na dzień 22. Listopada c. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który wszystkich niewiadomych

meinschuldner Ansprüche haben, vorge= laden werden, um folche anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ansbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Masse für verlustig erklärt, und es wird ihnen ein ewiges Stillsschweigen gegen alle übrigen Gläubiger auferlegt werden, benjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert sind, werden die Justiz = Commissarit Schulz, Niklowiß, Wilde und Lydte zu Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Gnefen ben io. Juli 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika mieli pretensye, ninieyszém zapozywamy, iżby się z takowymi zgłosili, i rzetelność onychże wykazali. Niezgłaszaiący się zaś osądzeni zostaną za pozbawionych, względem praw swych do massy mianych, a którym przeciw wszystkim innym wierzycielom wieczne nakazanem zostanie milczenie. Tym którymby do osobistego stawienia się, iakie zachodziły przeszkody, przedstawia im się na mandataryuszów z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowitz, Wilde i Lydtke.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affiguten Subhastations = Patente, soll der in der Stadt
Schwerin a. d. W. belegene, dem judischen Handelsmann Joel Listaf zu Schwerin gehörige, auf 208 Athle. gerichtlich
abgeschätzte Speicher, nebst einem großen
und kleinen Hosplatz, defentlich an den
Meistbietenden verkauft werden, wozu
ein peremtorischer Termin auf den 4.
Detober d. J. hier an der GerichtsEtelle ansteht.

Meferig ben 29. Mai 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Szpichrz z małém i wielkiem podwórzem w mieście Skwierzynie nad Wartą leżący, żydowi Joelowi Lissak handlerzowi Skwierzyńskemu należący, a sądownie na Tal. 208. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu przedanym być ma.

Termin peremtoryczno - licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4go Października r. b.

Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w izie sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz dnia 29. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Zu öffentlichem Verkauf an den Meiste bickenden bes im Mogilner Kreise beles genen adlichen Guts Dombrowke, dessen Werth nach der landschaftlichen Taxe auf 15,556 Athle. 19 sgr. 2 pf. ermittelt worden ist, sieht ein nochmaliger Biestungs-Termin auf den 15. November c. vor dem Herrn Landgerichts Math Schneider Morgens um 9 Uhr hierselbstan, zu welchem bestitzsähige Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, ale: ber Facundi v. Glifgegunsti, ber Jojeph v. Lempidi, ber Jacob v. Mensti, Die Albrecht von Tursfischen Erben, Die Elifabeth Marenneichen Erben, die Martin Pannefichen Erben bierdurch bffent= lich vorgeladen, ihre Rechte in bem an= ftehenden Licitations = Termin wahrzu= nehmen, unter ber Berwarnung, daß im Rall ihres Ausbleibens bem Deiftbietenben ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Kaufgelbes bie Lofchung ihrer Forderungen, ohne bag es zu bem Zwecke bie Production ber barüber fprechenden Documente bedarf, erfolgen wirb.

Onesen den 29. Juli 1826. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Do powtórnéy publicznéy sprzedaży naywięcey daiącemu wsi szlacheckiey Dombrowki w Powiecie Mogilinskim położoney, którey wartość według taxy landszaftowey na 15556 tal. 19 sgr. 6 fen. wyśledzona została, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 15. Listopada r.b. zrana o godzinie 9. przed W. Schneider Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolność posiadania i chęć maiącym nabywców zapozywamy. Taxa zas w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Zarazem zapozywa się ninieyszym niewiadomych nam z pobytu swego realnych wierzycieli, iako to Ur. Jukundego Gliszczynskiego, Ur. Józefa Lembickiego, Ur. Jakuba Ulieyskiego, Sukces, niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorowie niegdy Eizbiety Morenne i Sukcessorowie Marcina Panek iżby na tymże terminie spraw swych dopilnowali a to z tém zagrożeniem, że wrazie niestawienia się nie tylko przyderzenie na rzecz plus licytanta ale nawet po wyliczeniu summy szacunkowéy wymazanie ich pretensyi bez produkcyi potrzebnych na ten koniec i ściągaiących się do tego Dokumentów nastąpi.

Gniezno d. 29. Lipca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Das im Mogilnoer Kreife belegene adliche Gut Glogowiec, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 16,522 Rthlr. 4 fgr. gewürdigt worden ift, foll bffentlich an ben Deiftbietenben verkauft merben.

Es ift biergu ein Licitations = Termin auf ben 78. November c. vor bem Landgerichte = Rath Schneider Morgens um 9 Uhr bierfelbft angefett.

Befigfähige Rauflustige werden mit bem Bemerfen hierzu vorgelaben, bag bie Tare in unferer Registratur einge= feben werben fann.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Real-Gianbiger, als: der Facundi v. Glifzegynöfi, ber Jofeph v. Lempidi, ber Jacob v. Ulepoli, Die Albert von Eurskischen Erben und die Elifabeth v. Marenneschen Erben bier= durch unter der Bermarnung vorgelaben, daß im Kall ihres Ausbleibens bem Deift= bietenden der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Bahlung bes Raufgelbes bie Lojchung ihrer Forderungen ohne Probuction ber barüber fprechenben Documente erfolgen wird.

Guefen ben 29. Juli 1826. Ronigl, Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wies Głogowiec w Powiecie Mogilinskim położona, która według landszaftowey taxy na 16552 talar. 4 śrgr. iest oszacowaną, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Schneider Sędzią Ziemiańskim, na który zdatność i posiadania chęć maiących nabywców ztą zapozywamy wzmianka, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydz bydź może.

Zarazem zapozywa się ninieyszém niewiadomych nam z swego pobytu realnych Wierzycieli, iako to: Ur. Fukundego Gliszczynskiego, Ur. Józefa Lempickiego, Ur. Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów Woyciecha Turskiego, Sukcessorów po niegdy Elibiecie Marenne z tem zagroże. niem, że w razie niestawienia się nietylko przyderzenie na rzecz Pluslicytanta, ale nawet po wiliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania ściągaiacego sie do tego dokumentu nastą-

Gniezno d. 29. Lipca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Gater : Bertauf.

Die jum Nachlaß bes in Swierczyn verftorbenen Pobstoliz Andreas v. Mals Sprzedaž dóbr.

Do pozostałości w Swierczynie zmarlego W. Andrzeia Malczewskieczewöfi gehbeigen, zum Theil im Roftenichen, zum Theil im Frauflädtschen Kreise, unweit Storchnest belegenen Guter,

- a) Swieregen mit bem Bind = Dorfe Feuerstein, und ben beiben Borwerken Bielawy und Chmielnikowe,
- b) Miastowo,
- E) Kleszewo,
- d) Voianice mit dem Vorwerke Brzo, stownica oder Drzostownica und der Wuste Trzopice,

welche im vorigen Jahre, und zwar:
ad a) auf 104,823 Mtlr. 23 fgr. 5½ pf.
— b) — 11,718 — 9 — 7 —
— c) — 14,376 — 22 — 3 —
— d) — 41,030 — 26 — 1 —
oder überhaupt auf 171,949 Mthlr. 21
fgr. 4½ pf. gewürdigt sind, sollen auf den Anfrag der Erben Theilungshalber
bffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und es sind hierzu drei Biestungs-Termine auf

den 6. December de J.,
den 6. Marz 1827.,
und der peremtorische auf
ben 9. Juni 1827.,

bor dem Deputirten Landgerichts = Nath Gregor Morgens um 9 Uhr in anserem Gerichts-Locale hierselbst angesetzt worsden. Besitzähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine gebachte Güter dem Meistbietenden nach vorheriger Genehmigung der Erben zuschlagen werden sollen.

go Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny położone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwatkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowe,
- e) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzestownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a miano. wisie:

ad a) na 104,823 tal. 23 sgr.  $5\frac{1}{2}$  fen. ad b) na 11,718 — 9 — 7 — ad c) na 14,376 — 22 — 3 — ad d) na 41,030 — 26 — 1 — czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 srgr.  $4\frac{1}{2}$  fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne na dzień 6. Grudnia r. b.

dzień 6. Marca 1827,

9. Czerwca 1827,
przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie
9tey w naszem pemieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tém uwiadomieniem oznaymuiemy, iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydającemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów, przysądzone będą.

Die Tore so wie die Bedingungen, tonnen zu jeder Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frausiadt den 8. Juni 1826. Königl. Preuß. Landgericht. Taxę iako i warunki kupna każde. go czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekonntmachung.

Die Catharina geborne Gulczynska verthelichte Laurentowska und deren Ehemann Valentin Laurentowski zu Kosten, haben die Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach §. 422 Lit. I. Ist. II. bes Allgemeinen Land-Rechts hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Fraustadt den 3. August 1826.

### OBWIESZCZENIE.

Katarzyna Gulczynska zamężna Laurentowska i małżonek teyże Walenty Laurentowski z Kościana wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Część II. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 3. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Subhastationes Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise belegene, ben Mystiewiczschen Erben zugehörige Gut Przytocznica nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 51,010 Atlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schulben halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und wir haben noch einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 28. October c. vor dem herrn Landgerichts-Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befit = und zahlungsfähigen Kaufern wird biefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Debra Przytocznice pod Juryzdy. kcya naszą zostaiące w Powiecie O. strzeszowskim położone, do Sukcessorów niegdy Jerzego Myszkiewicza należące wraz z przyległościami, któ. re według taky sądowey na 51,010 Tal. 12 sgr. 11 fen. ocenione zosta. ly, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem ieszcze ieden termin peremtoryczny na dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Sędzia Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadniących uwiadomiamy o terminie vor bemselben und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin ben 13. Juli 1826. Koniglich Preug. Landgericht. tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 13. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das eine halbe Meite von hier in bem Dorfe Kainscht unter Nro. 22 belegene, dem Lieutenant Carl Wilhelm Ewald Römpler zugehörige Boigten Wut, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 4192 Mthlr. 8 fgr. gewürdigt werden ift, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu drei Bietungs = Ters mine auf

ben 18. August, den 20. October,

den 15. December c.,

allhier angesetzt.

Besichfähigen Räufern wird diefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß die Taxe in unserer Registratur eingeschen werden kann.

Meserih den 10. April 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Da über ben Nachlag bes am 15. Movember 1825 hier verstorbenen Justigs-Kommissarius Mallom I. durch bas heut erlassene Defret der erbschaftliche Liquis bations-Prozes eröffnet worden ift, so Obwieszczenie.

Woytostwo Karóla Wilhelma E-walda Roemplera porucznika, pół mili tu od Międzyrzecza w wsi Kęszycy pod Nr. 22. leżące, sądownie na tal. 4192 śbrgr. 8 ocenione publicznie naywięcey dalącemu z przyczyny długów przedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy trzy

termina ticytacyine

na dzień 18. Sierpnia, na dzień 20. Października, na dzień 15. Grudnia r.b.

tu w Międzyrzeczu.

Ochotę kapienia maiących uwiadomiamy o tychże terminach, z tém nadmienieniem, że taxę codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Kwietn. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostałością zmarlego tu dnia 15. Listopada r. z. Ur. Mallowa Kommissarza Sprawiedliwości, przez rozporządzenie dziśwydane, proces spadkowo-likwidalaben wir alle biejenigen, wolche an ben Berfforbenen Forderungen haben, bor, fich in bem zur Liquidation berfelben vor bem herrn Rammer= Gerichte = Uffeffor Wegner am 30. Ceptember c. bier austehenden Termine entweder perfonlich ober durch Bevollmächtigte, wozu wir ihnen bie blefigen Juftig = Rommiffarien Bunte, Roffel, v. Mronofi und Molny vorschlagen, ju gestellen, ibre Unsprüche angugeben und zu bescheinigen, widrigene falls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben konnte, verwiesen werden follen.

Meferit ben 4. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

cyiny otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, któ. rzy do zmarlego pretensye maią, aby się w terminie do likwidacyi onychže, na dzień 30. W rześnia r.b. wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedli. wości Hunke, Roestla, Wrońskiego i Wolnego proponuiemy, w izbie naszey stron, przed Ur. Wegner Assessorem Sapu Kameralnego, stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym za utracaiacych swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swemi, tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, z massy pozostanie.

Międzyrzecz d. 4. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal = Citation

Bekanntmachung.

Die hierselbst unter der Nro. 184 bestegene, auf 73 Athle. 3 fgr. 6 pf. gestichtlich abgeschätzte, zu dem Nachlasse des hierselbst im Jahre 1821 verstorbetnen Tuchmacher Samuel Kloß gehörige Baustelle, soll Schulden halber offenistich an den Meistbietenden verfauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Biestungs-Aermin auf den 3. November e. Bormittags um 9 Uhr vor dem Lands-Gerichts auf herrn Fleischer hier an

### Zapozew Edyktalny

Obwieszczenie.

Plac do zahudowania tu w Międzyrzeczu pod Nr. 184 leżący, do pozostałości zmarlego w roku 1821 sukiennika Samuela Kloss należący, i na talar. 73 śgr. 3 fen. 6 sądownie otaxowany, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany.

Termin peremtoryczno licytacyiny do tey przedaży wyznaczony przypada na dzień 3. Listopa-

der Gerichtsstelle an, zu welchem Kauflustige und Besichfähige hiermit eingelaben werden.

Der Meistbietenbe erhalt gegen ben sofortigen Wiederaufban des Hauses und Berichtigung ber städtischen Abgaben und Lasten, die Feuer-Entschädigungs- Gelber mit 475 Rthlr. ausgezahlt.

Zugleich laben wir alle unbekannten Gläubiger bes verstorbenen Samuel Kloß, über bessen nachgelassenes Vermösgen der Concurs erbsset worden, hiermit vor, sich ebenefalls in dem oben angesetzten Termine zu melden, und ihre Forderungen an die Masse zu liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit werden präclubirt, und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit den 20. Juli 1826.

Ronigl, Prenf. Landgericht.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhasiations-Patente soll das in der Stadt Brätz unter der Mr. 6. belegene, dem Bürger und Tuchmacher Wilhelm Pfeisser gehörige und auf 951 Athle. 15 Sgr. gerichtlich abgeschätzte bürgerliche Grundssück, bestehend anst einem Wohnhause, hintergebäude, einer Scheune, vier Flecken Land, zwei Wiesen und drei Gärten, difentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu ein peremtorischer Bies da r. h. o godzinie gtey zrana przed Sądzią Ur. Fleischer w mieyscu sądowem, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywany. Naywięcey daiący dostanie za iak nayprędszem od budowaniem domu i za uiszczaniem podatków i ciężarów mieyskich, nagrody ogniowey 475 tal.

Przytem zapózywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarlego Samuela Kloss, nad którego pozostałym maiątkiem konkurs otworzonym został, aby się także w terminie powyższym stawili, pretensye swe do massy likwidowali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im milczenie przeciw reszcie Wierzycieli nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 20. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patenta subhastacyinego, grunt mieyski w mieście Bróycach pod Nro. 6. leżący, obywatela i sukiennika Wilhelma Pfeiffra własny, i na 951 Tal. 15 śgr. sądownie otaxowany, składaiący się z domu mieszkalnego, budynku tylnego, stodoły, czterech kawalków roli, dwóch łąk i trzech ogrodów, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedany.

Termin peremtoryczno-licytacyiny wyznaczony iest do téy przedaży

tunge : Termin bier an ber Gerichteffelle am 18. Oftober c. anfieht.

Meferit ben 15. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Das hierselbst unter der Aro. 48 belegene, dem Burger und Tuchmachermeister Johann Daniel Jäkel gehörige, auf 554 Atlr. 9 fgr. abgeschätzte Bohus haus nebst Hofraum, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Licitationd=Termin sieht hier auf den 20. October c. an, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Meferig ben 29. Juni 1826.

Konigl. Prenfisches Landgericht.

Befanntmadung.

In termino ben 18. September b. J. des Bormittags werden 130 Stück Schaafe, nebst der diedjahrigen Frühzighröschur = Wolle von denfelben, zur Deckung ber Kosten in Untersuchungs-Sachen wider den Xaver Centsowöfi und Johann Gorsti hierselbst öffentlich veräussert werden.

Rauslustige werben zu bem gebachten Termine eingeladen, der Meistbietende kann bes Zuschlages gegen gleich baare Bezahlung gewärtig fein.

Rozmin ben 30. August 1826. Konigl. Preuß, Inquisitoriat. na dzień 18. Październikar. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowem.

Międzyrzecz d. 15. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Domostwo tu w Międzyrzeczu pod Nro. 48. leżące, obywatela i sukiennika Jana Daniela Jackel własne i na 554 Tal. 9 śgr. wraz z podwórzem otakowane, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów ma bydź przedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny przypada na dzień 20. Październikar. b. tu w Międzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących

ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 29. Gzerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 18. Września r. b. przed południem sprzedane zostaną publicznie tu w Koźminie 130 sztuk owiec i z tychże tegoroczna wiosenna strzyszka welny, na zabezpieczenie kosztów w sprawie kryminalnéy n. p. Xaweremu Cientkowskiemu i Janowi Garskiemu. Chęć kupna mających wzywa się na powyższym terminie naywięcey dającemu i gotowizną natychmiast płacącemu przybicie zapewnia się.

Koźmin d. 30. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Subhaftation & Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, unter Nr. 546 hierselbst belegene, ben Cassinir Bednarkiewiczschen Erben gehörige Grundstück nehft Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 231 Mthr. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag der Erben, Theilungshalber an den Meistbietenden verfauft werden.

Der Bietungs Termin ift auf den i i. Detober c. vor bem Herrn Land= Gerichts = Rath v. Potrykowski Morgens

um 9 Uhr allhier angesett.

with the full transmit

Besitzsähige Räufer werben zu bemfelben vorgelaben, um ihre Gebote abzugeben, und bemnächst den Zuschlag zu gewärtigen.

Gnefen ben 12. Juni 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftation 8 - Patent.

Dem Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen zufolge, haben wir zum
diffentlichen Verkauf bes zur Christian
Gotthilf Ingendorfsichen Nachlaß. Masse
gehbrigen, in der Stadt Obrzocko auf
der Schlößgasse unter Nro. 175 belegenen Grundstück, bestehend aus einem
Wohnhause nebst einem kleinen Stalle, Hofraum und einem kleinen Garten einige
Obsibäume enthaltend, welches auf 310
Athlr. gerichtlich abgeschäht worden, im
Wege freiwilliger Subhasiation Behuss Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya naszą w mieście tuteyszym pod Nro. 546 polożona, do sukcessorów Kazimierza Bednarkiewicza należąca, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney, na 231 Tal. iest ocenioną, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11. Paż. dziernika r. b. o godzinie 9. zrana przed Sedzia Ziemiańskim W. Potrykowskim w mieyscu wyznaczony został. Na który zdolność kupienia maiacych końcem podania pluslicytum a następnie oczekiwania przyderzenia ninieyszem zapozywamy.

Gniezno d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do sprzedaży publiczney nieruchomości do massy spadkowey Krystyana Gotthilfa Ingendorff należącey, pod No. 175 w mieście Obrzycku na ulicy zamkowey położoney składającey się z domu mieszkalnego, stayni małey, podworza i ogrodu małego, zawierającego niektóre drzewa owocowe, które na 310 tal. sądownie otaxowana została, w

der Erbtheilung, einen Termin auf ben 27. November c. Vormittags um 9 Uhr in der Magistrato-Stube zu Obrzycko anberaumt.

Bu biesem Termin laben wir Kauffustige, Besitz - und Zahlungöfähige mit bem Bemerken ein, baß Meistbietender ben Zuschlag zu gewärtigen hat, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Samter ben 23. August 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

drodze dobrowolney subhastacyi z powodu działów, termin na dzień 27. Listopada r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie Magistratu w Obrzycku.

Na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących i posiadać i zaplacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcety daiący przybicia spodziewać się może, skoro prawne iakowe nie zaydą przeszkody.

Szamotuły d. 23. Sierpnia 1826.\* Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Jum Berkauf ber nach ben verftorbe= nen Muller Stabfchen Cheleuten hinter= bliebenen Grundftucke, bestehend:

- a) dus dem Wohnhause Mro. 82.,
- b) einem bazu gehörigen fleinen Garten,
- c) einer Bodwindmuhle und bazu ges hörigen at - und pertinentien, so wie Gerathe,

zu Obrzycko gelegen, und auf 421 Atlr. geschäft, wird hiermit im Austrage des Königlichen Landgerichts Posen, ein Subhastations = Termin auf den 9 ten November e. Vormittags um 9 Uhr im Magistrats = Zimmer zu Obrzycko ans gesest, welches hierdurch Zahlungs = und Vesischähigen bekannt gemacht wird.

Samter ben 18. August 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht,

of december of the state of the

stayni anady, podyobas no

### Obwieszczenie.

Końcem sprzedaży nieruchomos ści po zmarłych Młynarzy Stab malżonkach pozostałych składziących się

- a) z domu mieszkalnego pod N. 82.
- b) z przyleglego malego ogrodu,
- c) z młyna wiatropędnego i do niego należących at i pertinencyi oraz narzędzi —

w Obrzycku położony i na 421 talar. oceniony, wyznacza się ninieyszem z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pozneniu termin subhastacyjny na dzień 9. Listopada r. b. o godz. 9. przed południem w Izbie magistratu w Obrzycku, o czem do płacenia i posiadania zdolnych się zawiadomia.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

and a street of the second of the second

Subbaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers foll das althier in der Predigergasse sub Nro. 289. belegene, in Fachwert erbaute, mit Schindeln gedeckte, dem Tuchmacher Johann Daniel Wärbel eigenthüntlich zugehörige Wohnhaus nebst Hofraum und Nebengebäuden, welches alles zusammen laut gerichtlicher Tare auf 160 Athle. abgeschäft ist, im Wege der nothwendisgen Subhastation verkauft werden.

In Gefolge Auftrags bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir das ber einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 23. Oftober d. J. Borsmittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale angesetzt, und laden zu demselben Kaussustige mit dem Vemerken ein, daß derzenige Meistbietende, welcher die ersforderlichen Zahlungs- und Besichfähigskeiten wird nachweisen können, den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Tare ist täglich in unserer Regisstratur einzusehen, die Kaufbedingungen sollen in termino eröffnet werden.

Bojanowo den 9. August 1826.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela na bydź dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy kaznodzieyskiéy pod liczbą 289 położony, w ryglowkę wybudowany, szkudłami pokryty i sukiennika Jana Daniela Wuerbel dziedzicznie własny wraz z podwórzem i zabudowaniem, ogółem wedle taxy sądowey na 160 Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do sprzedaży téy termin zawity na dzień 23go Października r. b. przed południem o 9téy godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tem nadmienieniem zapraszamy, iż ten tylko naywięcey daiący, który potrzebne przymioty, płacy i nabycia okazać będzie w stanie, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 9. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Verkaufe des den Tuchmacher = Meister Gottlieb und Maria Elisabeth Hein=

### OBWIESZCZENIE.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy sprzedaży domu pod liczbą 139 w Sarnowie po-

schen Cheleuten zugehörigen, zu Sarne unter Aro. 139 belegenen Hauses nebst zweien Ackerstücken und einer Scheune, welches gerichtlich auf 258 Athle. abgesschäft worden, im Wege der nothwenzbigen Subhassation einen Termin auf den 30. October d. J. Nachmittags um 2 Uhr in loco Sarne anberaumt, zu welchem wir Kanflustige hiermit einzladen.

Rawicz ben 24. Juli 1826. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht. lożonego wraz do niego przynależących dwuch kawałków roli i stodoły, sławetnym Bogumilowi i Maryannie Elżbiecie małżonkom Hain należącego, który na 258 Tal. otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi, na dzień 30. Października r. b. o godzinie 2. popoludniu in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz d. 24. Lipca 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

### Stedbrief.

Der Sohn bes Amts = Wachtmeisters zu Dufzno, Mogilnoer Kreifes, Bromberger Regierungs = Departements, Namens Ludwig Stollz, hat sich eines Diebstahls und Straßen = Naubes schuldig gemacht, jedoch vor seiner Arretirung auf flüchtigen Fuß gesetzt, und sein Aufent= haltsort ist unbekannt.

Er soll sich bem Vernehmen nach bei einem Jäger = Bataillon engagirt haben, und wird das von seinem Vater angeges bene Signalement mit dem Ersuchen an alle resp. Militair = und Civil = Vehbrden beigefügt, falls sich der Verbrecher bestreten lassen sollte, ihn zu arretiren und an und abliefern zu lassen, oder falls er beim Militair engagirt ist, und von seiner Urretirung in Kenntniß seizen zu wollen.

### List gonczy

Syn wachmistrza amtowego z Duszna Powiatu Mogilinskiego w Departamencie Bydgoskim. Ludwig Stoltz popełnił kradzież i łupież na publiczney drodze, a zbieglszy przed aresztowaniem go, nie iest pobyt iego wiadomy. Podług powieści miał się zaciągnąć do iednego batalionu strzelców. Przyłączaiąć ryso. pis przez oyca jego podany, wzywamy wszelkie woyskowe i cywilne władze, ażeby rzeczonego zbrodniarza, gdyby był wyśledzonym aresztowaly i do nas odeslaly, lub gdyby sie do woyska zaciągnął, aby nas o aresztowaniu go uwiadomiły.

Signalement,

Lubwig Stolt, 22 Jahr alt, fathes lifder Religion, geboren gu Guefen, 5 Juß 5 3oll groß, hat bunfle fury verfdnittene Baare, araue Augen, runbes Geficht, gefunde Gefichtofarbe, vollgab= lige Babne, war bei feiner Entweichung beffeidet mit einem bunfelblau tuchenen Ueberrock und bergleichen Knopfen, mit Multon gefuttert, einem bergleichen Mantel, einer kattunen Wefte, einem rothen Salstuche mit weißen Blumchen, grau tuchenen Beinkleidern mit fchma= len rothen Schnurchen an ben Nathen befett, ordingiren Stiefeln und berglei= den Sut. Er fpricht bentich und polnisch und hat seinen Taufschein und ein Atteff bes Domainen = Umte Trzemefino and Dufino datirt bei fich, welches Utteff er furg vorher erhalten, als er bei bem Executor Beimlich zu Gnefen in Dienfte gieng, wo er aber nicht lange gewesen fein foll.

Pofen den 20. August 1826. Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

#### RYSOPIS.

Lidwig Stoltz liczy wieku swego 22 lat, iest religii katolickiey, rodem z Gniezna, 5 stóp 5 cali wysoki, ma ciemne krótko strzyżone włosy, szare oczy, okraglą twarz, zdrową cere, zupelne zęby. Przy ucieczce był ubrany w surdut ciemno modry z takiemiż guzikami, podszyty multonem, w takiż płascz, katunowa kamizelke, czerwoną chustkę na szvi z białemi kwiatkami, szaraczko. we sukienne spodnie z czerwonemi wakiemi wypustkami w szewkach, bóty ordynaryine i kapelusz. Mówi po polsku i po niemiecku i maswą metryke oraz attest amtu narodowego Trzemeszyńskiego z Duszna datowany przy sobie, który to attest w krótce przed tym zyskał, gdy się udawał w służbę do Exekutora Heimlich w Gnieznie, gdzie iednak dlugo nie zostawał.

Pozneń d. 20. Sierpnia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Am 6. Juli d. J. ist an der, dem Dorfe polnisch Proplubie Bromberger Kreisfes gegenüber liegenden Kempe auf der Weichsel ein unbekannter todter menschslicher Körper gefunden worden, da bers

Obwieszczenie.

W dniu 6. Lipca r. b. znaleziono ciało nieznaiomego człowieka przy kempie znayduiącey się na Wisle opodal wsi Przylubia Powiatu Bydgoskiego. Gdy ciało to iuż mocno pod-

felbe jedoch sehon im hohem Grade in Berwesung übergegangen war, so konnte bei der abgehaltenen Obduction nur ermittelt werden, daß es ein Knabe von ungefähr 14 Jahren ohne soustige bemerkbare Körperabzeichen mit braunlichen Kopshaaren gewesen, der aller Wahrsscheinlichkeit nach, beim Baden ertrunten ist.

Die etwanigen Angehörigen bes Berunglückten oder biejenigen, welche über bessen nähere Todesart Auskunft zu geben vermögen, werden aufgefordert, sich entweder dieserhalb bei dem unterzeichneten Inquisitoriate oder bei der ihnen zunächst vorgesetzten Gerichtsobrigkeit zu melden.

Koronowo den 11. August 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. padło zepsuciu, zatém przy przedsięwziętey obdukcyi dało się tylko rozpoznać, iż to był młodzieniec lat około 14 liczący, nie maiąc na sobie sczególnych oznaków. Włos na głowie był ciemno-blond. Spodziewać się należy, iż przy kąpaniu się, utonął.

Wzywaią się ninieyszem krewni nieboszczyka a mianowicie ci, którzy potrafią zdać obiaśnienie o sposobie śmierci onegoż, aby się tym końcem zgłosili do podpisanego Inkwizytoryatu lub do Sądu tego pod którego zostaią iuryzdykcyą.

Koronowo d. 11. Sierpn. 1826.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Ebictal = Citation.

Johann Gottlieb Denkert, ein Sohn bes Gottlieb Denkert und ber Helene, gebornen Robewald aus Krotoschin gebürtig, welcher im Monat December 1806. in bas Herzoglich Warschaussche Militair getreten ist, seit dieser Zeit aber von seinem Leben und Ausenthalte keine Nachricht gegeben hat, wird auf ven Antrag seiner Mutter und seines Curators hiermit öffentlich aufgesorbert, sich vor oder spätestens in dem peremtorischen Termine den 28. Juni 1827 Bormitzags um 10 Uhr vor dem Deputirten Jusisz

Zapozew Edyktalny.

Jan Bogumił Denkert, syn Bogumiła i Heleny z Rodewaldów Denkertów, z Krotoszyna rodem, który w miesiącu Grundniu 1806 do woyska Xięstwa Warszawskiego zaciągniony został, i od czasu tego o ży ciu i mieyscu pobytu swego żadnéy nie dał wiadomości, na wniosek matki swey i Kuratora, publicznie się ninieyszem wzywa, aby się przed, a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 28. Czerwca 1827 przed południem o godzinie

Rath Pratsch, persönlich ober schriftlich zu melden, und von seinem Leben und Mufenthalte Nachricht zu geben, widrigenfalls er für tobt erklärt, und sein Bermbgen seiner Mutter ausgeantwortet werden wird.

Rrotofdin ben 12. August 1826. Fürst. Thurn- und Tarissches Kürstenthums-Gericht. 10. przed Deputowanym Sędzią Prztsch wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosił, i o swem życiu i mieyscu zamieszkania doniósł, w przeciwnym bowiem razie za umałego uznanym, a maiątek iego matce wydanym będzie.

Krotoszyn d. 12. Sierpn. 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Literarische Angeige.

Bei G. E. Mauck in Berlin ist erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Liffa zu haben:

Manuel de la langue et de la littérature françoise par Ideler et Nolte, 2 Vol. carton. 3 Mthlr. 10 Sgr.

Doniesienie literackie.

Z końcem miesiąca bieżącego Września wyidzie ż druku książka: Wzory estetyczne poezyi polskiey, w pięknościach pierwszych mistrzów naszych, z przytoczeniem teoryi wystawione przez Professora Królikowskiego. — Aż do wyiścia z druku przyimuie prenumeratę po Zł. 3 księgarnia E. S. Mittlera w Poznaniu.

Abertissement. Der Unterschriebene hat die Ehre den hohen Herrsschaften zu melden, daß Dem. Moldenhauer, welche als Gouvernantin in der Erziehungs-Anstalt des Herrn Director Reid beinahe sechs Jahr gewesen ist, kunstige Michaeli bei ihm in derselben Eigenschaft eintritt, und daß er gemeinschaftlich mit Ihr und seiner Frau Anstrengungen machen wird, um seine Erziehungs-Anstalt zu vervollkommen, die Zahlungen zu erleichtern, um dem Vertrauen zu entsprechen, womit man ihn beehren wird.

St. Tri mail, Breslauerstraße Nro. 258.

Wegen Beranderung des Wohnorts werde ich Montag und Dienstag, als ben 14. und 15. d. M. in meinem hause verschiedene Mobilien, Uhren, Buecher n. f. w. bffentlich veranctioniren.

Einem hochgeehrten Publicum mache ich hiermit ergebenst bekannt, daß ich auch diesen Herbst eine schone Auswahl Blumenzwiebeln direct aus Holland erhalte, worüber die Preis- Courante mit nachstem folgen werden.

Berbychowo bei Posen ben 5. September 1826. F. Baumgarten, Runft = und Handels = Gartner,

Am 15. September c. trift ber Lohnkutscher Mertens aus Hamburg mit einer 4stigigen, mit 3 guten Pferden bespannten Kutsche hier ein, und fahrt am 17. ober in einigen Tagen über Berlin nach Hamburg, oder auch nach Lübeck, Bremen, Hannover und Braunschweig zurück, diejenigen, welche von dieser Gezlegenheit Gebrauch machen wollen, belieben sich im Hotel de Pologne bei dem Aubergist Herrn Reimann zu melben.

In dem Gräftich von Sokolnickischen Hause Nr. 229 St. Martin find 2 einzelne Stuben nebst Kammern von Michaeli 1826 ab zu vermiethen. Das Nähere bei dem Abministrator Stephan Nro. 31 Graben.

Alle Donnerstage ist frische Wurst und Sauerkohl zu haben bei P. Lüdtke auf Ruhnborf.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                                            | Mittwoch den<br>30. August                              | Freitag den<br>1. Septr.                                | Montag den<br>4. Septr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | von bis                                                 | otheraung ditteraung.                                   | von bis                 |
| Meihen der Scheffel . Noggen dito. Oerste dito. Hafer dito. Hafer dito. Erbfen dito. Erbfen dito. Erbfen dito. Ervh der Centner å rio pfund . Erroh das Schock å 1200 dito. Butter der Garnice ju 4 Quart . | $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 1 2 6 1 5 — 25 — 25 — 21 — 12 6 — 14 — 11 4 — 15 — 17 6 | 1                       |